# Preußische Gesetzsammlung

Jahrgang 1921

Mr. 57.

Inhalt: Gefet über eine Anderung der Dienst, und Versorgungsbezüge der unmittelbaren Staatsbeamten, S. 553. — Bekannt, machung der nach dem Gesetze vom 10. April 1872 durch die Regierungsamtsblätter veröffentlichten Erlasse, Urkunden usw., S. 556.

(Nr. 12200.) Gesetz über eine Anderung der Dienst- und Versorgungsbezüge der unmittelbaren Staatsbeamten. Vom 24. November 1921.

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen:

#### Artifel I.

§ 1.

Das Gesetz über das Diensteinkommen der unmittelbaren Staatsbeamten (Beamten-Diensteinkommensgesetz) vom 17. Dezember 1920 (Gesetzsamml. 1921 S. 135) in der Fassung der Vervordnung vom 8. Februar 1921 (Gesetzsamml. S. 300) wird wie folgt geändert:

- I. Im § 7 Abs. 1 Sat 5 (Dienstwohnungen) wird die Zahl 7000 durch 20000, die Zahl 11000 durch 30000 ersett.
  - II. Im § 17 (Kinderbeihilfen) erhalten Abf. 1 und Abf. 6 folgende Fassung:
- (1) Außer dem Diensteinkommen erhalten die Beamten Kinderbeihilfen in der Weise, daß für jedes Kind dis zum vollendeten 6. Lebensjahre monatlich 150 Mark, dis zum vollendeten 14. Lebensjahre monatlich 200 Mark und dis zum vollendeten 21. Lebensjahre monatlich 250 Mark gezahlt werden. Für Kinder vom 14. dis 21. Lebensjahre wird die Kinderbeihilfe nur gewährt, wenn das Kind kein eigenes Einkommen von mehr als 1500 Mark jährlich hat. Übersteigt das eigene Einkommen des Kindes den Betrag von 1500 Mark um weniger als den Betrag der Kinderbeihilfe einschließlich Ausgleichszuschlag (§ 18), so wird die Kinderbeihilfe um den Betrag gefürzt, um den das eigene Einkommen des Kindes den Betrag von 1500 Mark übersteigt. Alls eigenes Einkommen des Kindes gilt auch das dem Beamten kraft der elterlichen Augnießung aus Kindes-vermögen zusließende Einkommen.
  - (6) Die Kinderbeihilfe fällt weg:
    - a) mit dem Ablaufe des Kalendervierteljahrs, in dem die fonstigen Voraussetzungen für ihre Gewährung wegfallen, insbesondere das Beamtenverhältnis endigt, das Kind das 14. oder 21. Lebensjahr vollendet, stirbt oder eine Che eingeht;

- b) mit dem Ablaufe des Monats, in dem das Kind nach vollendetem 14. Lebensjahr ein Einkommen bezieht, das den Betrag von 1 500 Mark um mindestens den Betrag der Kinderbeihilfe einschließlich Ausgleichszuschlag übersteigt.
- III. § 18 Abs. 2 (Ausgleichszuschlag) erhält folgende Fassung:

Der Ausgleichszuschlag wird bis zu einer anderweiten Festsetzung durch den Staatshaushaltsplan bei allen im Abs. 1 genannten Bezügen gleichmäßig auf zwanzig vom Hundert festgesetzt.

- IV. In § 19 Abs. 1 Ziffer 2 (§ 3 Abs. 2 der Verordnung, betreffend die einstweilige Versetzung der unmittelbaren Staatsbeamten in den Ruhestand, vom 26. Februar 1919 [Gesetzsamml. S. 33]) wird an Stelle von 18000 Mark 60000 Mark gesetzt.
- V. In § 22 Abf. 1 Ziffer 1 (§ 8 Abf. 2 des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten, vom 20. Mai 1882/27. Mai 1907 [Gesetziamml. S. 298 und 99]) wird an Stelle von 900 Mark und 9000 Mark gesetzt 3000 Mark und 28000 Mark.
- VI. In der Anlage 1 (Besoldungsordnung für die planmäßigen unmittelbaren Staatsbeamten) werden die Grundgehaltssätze in den Abschnitten I, II, III und IV wie folgt geändert:

## 1. Aufsteigende Gehälter.

| A. Gehälter mit festen Grundgehaltssäßen. |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gruppe                                    | 1:    | 7500 - 8100 - 8700 - 9300 - 9900 - 10500 - 11000 - 11500 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |       | 12 500 Mart jährlich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                         | 2:    | $10\ 000\ -\ 10\ 400\ -\ 10\ 800\ -\ 11\ 200\ -\ 11\ 600\ -\ 12\ 000\ -\ 12\ 400\ -\ 12\ 700\ -\ $                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |       | 13 000 Marf jährlid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                         | 3:    | $11\ 500\ -\ 12\ 000\ -\ 12\ 500\ -\ 13\ 000\ -\ 13\ 400\ -\ 13\ 800\ -\ 14\ 200\ -\ 14\ 600\ -\ $                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |       | 15 000 Mark jährlidh,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| »                                         | 4:    | 12500-13000-13500-14000-14400-14800-15200-15600-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |       | 16 000 Mark jährlich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                         | 5:    | 13500 - 14000 - 14500 - 15000 - 15400 - 15800 - 16200 - 16600 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |       | 17 000 Mark jährlid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,"                                        | 6:    | 14500 - 15200 - 15900 - 16500 - 17100 - 17700 - 18300 - 18900 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           | -     | 19 500 Mark jährlid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                         | 7:    | $16\ 000 - 16\ 900 - 17\ 700 - 18\ 500 - 19\ 300 - 20\ 100 - 20\ 900 - 21\ 700 - 19\ 700\ 900 - 21\ 700 - 19\ 700\ 900 - 21\ 700 - 19\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900 - 20\ 700\ 900\ 900\ 900\ 900\ 900\ 900\ 90$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           | 0.    | 22 500 Mart jährlid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,                                         | 0:    | 18 000 — 19 200 — 20 400 — 21 600 — 22 800 — 24 000 — 25 000 — 26 000 Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                         | 0.    | jährlid),<br>21 000 — 22 500 — 24 000 — 25 500 — 27 000 — 28 500 — 30 000 — 31 000 Mari                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                         | J.    | jährlid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                         | 10:   | 25 000 — 26 800 — 28 600 — 30 400 — 32 200 — 33 800 — 35 400 — 37 000 Marf jährlich,                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           | 11:   | 30 000 — 32 000 — 36 000 — 38 000 — 40 000 — 42 000 — 44 000 Mart jährlid),                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           | 12:   | 38 000 — 41 500 — 45 000 — 48 000 — 51 000 — 54 000 — 57 000 Mart jährlich,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           | 13:   | 53 000 — 60 000 — 67 000 — 74 000 — 80 000 Mart jährlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 18 18                                   | 10 10 | or o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Gehälter mit Mindestgrundgehaltsfätzen.

<sup>1.</sup> Mindestgrundgehaltsfähe jährlich: 14 000 — 15 000 — 15 900 — 16 800 — 17 600 — 18 400 — 19 200 — 20 000 Mark.

- 2. Mindestgrundgehaltsfätze jährlich:  $15\,500\,-\,16\,500\,-\,17\,500\,-\,18\,400\,-\,19\,300\,-\,20\,200\,-\,21\,100\,-\,22\,000$  Mark.
- 3. 35 000 Mark im Durchschnitt. Mindestgrundgehaltssätz jährlich: 25 000 27 500 30 000 32 000 36 000 38 000 40 000 Mark, höchstens jedoch 54 000 Mark.
- 4. 45 850 Mark im Durchschnitt. Minbestgrundgehaltsfähe jährlich: 32 000 36 000 40 000 43 000 49 000 52 000 54 700 Mark, höchstens jedoch 70 000 Mark.
- 5. 51 500 Mark im Durchschnitt. Mindestgrundgehaltssätze jährlich: 38 000 42 000 46 000 50 000 57 000 60 000 Mark, höchstens jedoch 75 000 Mark.

## 11. Einzelgehälter.

| Gruppe | I   | 7707 | 80 000  | Mark     | jährlich, |
|--------|-----|------|---------|----------|-----------|
| , »    | II  |      | 90 000  | "        | <b>»</b>  |
| "      | III |      | 105 000 | <b>»</b> | "         |
| "      | IV  |      | 140 000 | "        | »         |
| "      | V   |      | 180 000 | "        | " .       |

VII. Im Abschnitt B (Gehälter mit Mindestgrundgehaltssäßen) der Anlage 1 ändert sich die Anmerkung zu Gruppe 1 und 2 wie folgt:

Ju den Mindestgrundgehaltssätzen kann ein ausgleichszuschlagfähiger Ergänzungsbetrag von durchschnittlich 2500 Mark für jede Stelle mit der Maßgabe gewährt werden, daß das Gesamtzundgehalt des einzelnen Stelleninhabers bei 1:22500 Mark, bei 2:24500 Mark jährlich nicht übersteigen darf.

VIII. In den Schlußbemerkungen zur Anlage 1 Abschnitt C (Nebenbezüge) ist unter Ziffer 5 zu b für 1 200 Mark 5 000 Mark und zu c für 900 Mark 3 500 Mark zu setzen.

IX. In den Schlußbemerkungen zur Anlage 1 Abschnitt C (Nebenbezüge) ist die Siffer 8 in den Abf. 1 und 2 wie folgt zu ändern:

Bei der Verwaltung des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, bei der Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung, bei der landwirtschaftlichen Verwaltung und bei der Forstverwaltung erhalten die Professoren und Abteilungsvorsteher an den wissenschaftlichen Hochschulen
sowie die Direktoren der Forstakademien die für ihre Vorlesungen eingehenden Unterrichtshonorare
bis zu 8 000 Mark ganz, von dem darüber hinausgehenden Betrage bis zu 15 000 Mark jährsich 50 vom Hundert und von dem Jahresbetrag über 15 000 Mark hinaus 20 vom Hunderr.
Un Unterrichtshonorar und sonstigen, aus ihrem akademischen Lehramte herrührenden Nebenbezügen
wird den Prosessoren und den Abteilungsvorsiehern eine Mindesteinnahme von 4 000 Mark gewährleistet. Darüber hinaus bleiben den Prosessoren die ihnen gemäß den Sahungen und dem Haushaltsplane zusließenden Bezüge gesichert.

Bur Ablösung ber Beteiligung ber Professoren an den Promotionsgebühren kann eine Erhöhung ber Honorarabzugsgrenze ober ber gewährleisteten Mindesteinnahme durch ben Staatshaushalt erfolgen.

# X. Die Anlage 2 (Ortszuschlag) erhält folgende Faffung: Der Ortszuschlag beträgt für planmäßige Beamte:

|       |               |       |       |       | in den Orten | der Ortsklas | je e e    |              |
|-------|---------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|       |               |       | A     | В     | C            | D            | E         |              |
| Bei e | einem Grundge | halte |       |       | jährlich     |              | A CHALLAS | Durchschnitt |
|       |               |       | Mart  | Mark  | Mart         | Mart         | Mark      | Mark         |
| bis   | 11 500        |       | 3 200 | 2 400 | 2 000        | 1 600        | 1 200     | 2 080        |
| über  | 11 500 bis 12 | 2700  | 4 000 | 3 000 | 2 500        | 2 000        | 1 500     | 2 600        |
| "     | 12 700 » 15   | 5 200 | 4 800 | 3 600 | 3 000        | 2 400        | 1 800     | 3 120        |
| "     | 15 200 » 16   | 3 900 | 5 600 | 4 200 | 3 500        | 2 800        | 2 100     | 3 640        |
| "     | 16 900 » 25   | 5 500 | 6 400 | 4 800 | 4 000        | 3 200        | 2 400     | 4 160        |
| "     | 25 500 » 38   | 3 000 | 7 200 | 5 400 | 4 500        | 3 600        | 2 700     | 4 680        |
| "     | 38 000        |       | 8 000 | 6 000 | 5 000        | 4 000        | 3 000     | 5 200        |

XI. In der Anlage 3 (Nachweifung der Dienstbezüge für die nichtplanmäßigen unmittelbaren Staatsbeamten) erhält

1. die Biffer 1 folgende Faffung:

Es be

| etragen die Grundvergutungslage vom Beg | inne des |       |              |                 |       |
|-----------------------------------------|----------|-------|--------------|-----------------|-------|
|                                         | 1.       | 2.    | 3.           | 4.              | 5.    |
|                                         |          | Unmä  | rterdienstja | hrs ab          |       |
| für Zivilanwärter                       | 70       | 80    | 85           | 90              | 95    |
| » Militäranwärter                       | 80       | 85    | 90           | 95              |       |
| in the constant of 2:24000 more:        |          |       |              | undgehalts derj |       |
|                                         |          |       |              | anwärter beim   |       |
|                                         | maßigen  |       |              | Dienstlaufbahn  | zuer  |
| en al laskaledigo o Hisbary I halag     |          | plann | läßig anges  | tellt wird      |       |
| Gruppe 1: Sivilanwärter 5               | 250      | 6 000 | 6 375        | 6 750           | 7 128 |
| Militäranwärter 6                       | 000      | 6 375 | 6 750        | 7 125           |       |

|        |     |                          |        | plann  | nabig angelti | eut wird |        |
|--------|-----|--------------------------|--------|--------|---------------|----------|--------|
| Bruppe | 1:  | Bivilanwärter            | 5 250  | 6 000  | 6 375         | 6 750    | 7 125  |
|        |     | Militäranwärter          | 6 000  | 6 375  | 6 750         | 7 125    |        |
| "      | 2:  | Zivilanwärter            | 7 000  | 8 000  | 8 500         | 9 000    | 9 500  |
|        |     | Militäranwärter          | 8 000  | 8 500  | 9 000         | 9 500    |        |
| "      | 3:  | Zivilanwärter            | 8 050  | 9 200  | 9 775         | 10 350   | 10 925 |
|        |     | Militäranwärter          | 9 200  | 9 775  | 10 350        | 10 925   |        |
| 2      | 4:  | Zivilanwärter            | 8 750  | 10 000 | 10 625        | 11 250   | 11 875 |
|        |     | Militäranwärter          | 10 000 | 10 625 | 11 250        | 11 875   |        |
| "      | 5:  | Bivilanwärter            | 9 450  | 10 800 | 11 475        | 12 150   | 12 825 |
|        |     | Militäranwärter          | 10 800 | 11 475 | 12 150        | 12 825   |        |
| "      | 6:  | Bivilanwärter            | 10 150 | 11 600 | 12 325        | 13 050   | 13 775 |
|        |     | Militäranwärter          | 11 600 | 12 325 | 13 050        | 13 775   |        |
| "      | 7:  | Sivilanwärter            | 11 200 | 12 800 | 13 600        | 14 400   | 15 200 |
|        |     | Militäranwärter          | 12 800 | 13 600 | 14 400        | 15 200   |        |
| "      | 8:  |                          | 12 600 | 14 400 | 15 300        | 16 200   | 17 100 |
| "      | 9:  |                          | 14 700 | 16 800 | 17 850        | 18 900   | 19 950 |
| "      | 10: | usidamic ereneti um .cc. | 17 500 | 20 000 | 21 250        | 22 500   | 23 750 |
|        |     |                          |        |        |               |          |        |

<sup>2.</sup> In Siffer 3 wird die Jahl 4085 burch die Jahl 9500 erfett.

#### § 2.

Bis zu einer anderweiten Negelung durch den Staatshaushaltsplan erhalten die nichtplanmäßigen Beamten, die wissenschaftlichen Assistenten mit planmäßiger Vergütung an den wissenschaftlichen Hochschulen und die ihnen gleichgestellten Silfsträfte der wissenschaftlichen Hochschulen, Anstalten und Institute

a) zur Grundvergütung einen Notzuschlag in der Höhe, daß Grundvergütung und Notzuschlag zusammen betragen,

| wenn | fie  | Rivil | anw | ärter | sind: |
|------|------|-------|-----|-------|-------|
|      | 1000 | 78    |     |       |       |

| im  | 1.  | Unwärterdienstjahre          |    |     |    |  |  |   |   |  | 95  | pom | Hu | ndert, |              |
|-----|-----|------------------------------|----|-----|----|--|--|---|---|--|-----|-----|----|--------|--------------|
| "   | 2.  | wife the winders an          |    |     |    |  |  |   |   |  | 95  | "   |    | "      | The state of |
|     | 3.  |                              |    | .11 | 2. |  |  | • | • |  | 98  | *   |    | *      |              |
| >>  | 4.  | minimum »                    |    |     |    |  |  |   |   |  | 100 | "   |    | »      |              |
| "   | 5.  | <b>»</b>                     |    |     |    |  |  |   |   |  | 100 | "   |    | "      |              |
| enn | fie | Militäranwärter sin          | 8: |     |    |  |  |   |   |  |     |     |    |        |              |
| im  | 1.  | Unwärterdienstjahre          |    |     |    |  |  |   |   |  | 95  | bom | Su | ndert, |              |
| >>  |     |                              |    |     |    |  |  |   |   |  |     |     |    | "      |              |
| "   | 2   | THE TRUE THE PARTY OF LABOR. |    |     |    |  |  |   |   |  | 100 |     |    | 1000   |              |

des Anfangsgrundgehalts derjenigen Gruppe, in der sie beim regelmäßigen Verlauf in ihrer Dienstlaufbahn zuerst planmäßig angestellt werden; Anwärterinnen auf Stellen, die in der Besoldungsordnung mit einem † bezeichnet sind, erhalten diese Bezüge um 10 vom Hundert gekürzt;

b) zu bem nach § 14 bes Beamten-Diensteinkommensgesetzes vom 17. Dezember 1920 (Gesetzfamml, 1921 S. 135) 80 vom Hundert des vollen Ortszuschlags betragenden Ortszuschlag als Notzuschlag die übrigen 20 vom Hundert des Ortszuschlags.

Auch biefe Notzuschläge erhöhen sich um den jeweils geltenden Ausgleichszuschlagsfat.

#### to reference to the control & 3. The amount of the control of the

Die am 30. September 1921 im Dienste befindlich gewesenen planmäßigen und nichtplanmäßigen Beamten werden mit ihrem bisherigen Besolbungs, und Anwärterdienstalter in die neuen Dienstbezüge eingewiesen.

Ist ein Beamter mit Wirtung vom 1. Oktober 1921 in eine andere Besolbungsgruppe übergetreten, so erfolgt die Berechnung bes Besolbungsdienstalters in der neuen Besolbungsgruppe nach Maßgabe der bisherigen Grundgehaltssäße, bei späterem Übertritte nach Maßgabe der neuen Säße.

#### Artifel II.

Mit Wirkung vom Tage des Inkraftkretens dieses Gesetzes sind die Bezüge der Ruhegehaltscmpfänger, Wartegeldempfänger und Hinterbliebenen nach den Vorschriften dieses Gesetzes neu zu regeln. Das Beamten-Alkruhegehaltsgesetz vom 17. Dezember 1920 (Gesetzsamml. 1921 S. 214) sindet mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle des 1. April 1920 der 1. Oktober 1921 tritt.

#### Artifel III.

Die neuen Sätze ber Grundgehälter und Ortszuschläge werden der Berechnung der Ruhegehälter und Wartegelder nur mit der Maßgabe zugrunde gelegt, daß sich keine höheren Ruhegehälter und Wartegelder ergeben, als sie die in den dauernden oder einstweiligen Ruhestand versetzten Reichsbeamten bei gleichem ruhegehaltsfähigen Diensteinkommen und gleicher ruhegehaltsfähiger Dienstzeit erhalten. Dasselbe gilt sinngemäß für die Hinterbliebenen.

#### Artifel IV.

### § 1.

Die Ausführungsbestimmungen zu biesem Gesetz erläßt ber Finanzminister. Er ist insbesondere ermächtigt, zum Ausgleich von Härten Zuschüsse zum Versorgungszuschlage (§ 23 des Beamten-Diensteinkommensgesetzes vom 17. Dezember 1920 [Gesetzsamml. 1921 S. 135]) zu gewähren.

#### \$ 2.

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1921 in Kraft. Mit dem gleichem Tage treten das Gesetz, betreffend die Gewährung von Notzuschlägen, vom 18. Dezember 1920 (Gesetzsfamml. 1921 S. 218) in der durch das Gesetz vom 14. Januar 1921 (Gesetzsamml. S. 220) geänderten Fassung, die Verordnung des Preußischen Staatsministeriums über die Gewährung von Notzuschlägen vom 8. Februar 1921 (Gesetzsamml. S. 302) sowie die Verordnung des Preußischen Staatsministeriums über die Gewährung von Notzuschlägen vom 2. September 1921 (Gesetzsamml. S. 510) außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet, nachdem der Staatsrat von seinem versassungsmäßigen Rechte des Einspruchs keinen Gebrauch gemacht hat.

Berlin, ben 24. November 1921.

## Das Preußische Staatsministerium.

Braun. am Behnhoff. Severing. v. Richter. Wendorff. Siering. Boelig. Birtfiefer.

# Bekanntmachung.

Nach Borschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetzsamml. S. 357) sind bekanntgemacht:

- 1. ber Erlaß des vormaligen Königs vom 23. August 1917, betreffend die Entbindung der Kerkerbachbahn-Aktiengesellschaft von der ihr nach der Konzession vom 4. Dezember 1901 obliegenden Berpstichtung zum Betriebe einer Rollbahn von Schlagmühle nach Lahr, durch das Amtsblatt der Regierung in Wiesbaden Nr. 42 S. 279, ausgegeben am 22. Oktober 1921;
- 2. der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 3. Oktober 1920, betreffend die Entbindung der Kerkerbachbahn-Aktiengefellschaft von der ihr nach der Konzession vom 8. Juni 1904 obliegenden Berpstichtung zum Betriebe einer Bahnstrecke von Hintermeilingen nach Mengerskirchen, durch das Amtsblatt der Regierung in Wiesbaden Nr. 42 S. 279, ausgegeben am 22. Oktober 1921;

3. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 25. Mai 1921, betreffend die Genehmigung des von der Generalversammlung des Neuen Brandenburgischen Kredit-Justituts am 12. April 1921 beschlossen Nachtrags zu den statutarischen Bestimmungen des Instituts, durch die Amtsblätter

der Regierung in Potsbam und der Stadt Berlin Nr. 27 S. 363, ausgegeben am 2. Juli 1921,

ber Regierung in Frankfurt a. D. Nr. 26 S. 154, ausgegeben am 2. Juli 1921, ber Regierungsstelle in Schneibemühl Nr. 25 S. 121, ausgegeben am 2. Juli 1921,

der Regierung in Stettin Nr. 27 S. 212, ausgegeben am 2. Juli 1921, der Regierung in Köslin Nr. 27 S. 156, ausgegeben am 2. Juli 1921,

der Regierung in Liegnit Mr. 45 S. 347, ausgegeben am 5. November 1921, und

ber Regierung in Magdeburg Nr. 27 S. 210, ausgegeben am 2. Juli 1921;

4. ber Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 11. Juni 1921, betreffend die Genehmigung der von der Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahngesellschaft in Finsterwalde (N.-L.) beschlossenen Vermehrung ihres Grundkapitals, durch die Amtsblätter

der Regierung in Frankfurt a. O. Nr. 45 S. 239, ausgegeben am 12. November 1921, und der Regierung in Merseburg Nr. 46 S. 255, ausgegeben am 12. November 1921;

5. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 24. August 1921, betreffend die Genehmigung der von der Generalversammlung des Neuen Brandenburgischen Kredit-Instituts am 28. Mai 1920 und 12. April 1921 beschlossenen Anderungen und Ergänzungen der statutarischen Bestimmungen des Instituts, durch die Amtsblätter

ber Regierung in Potsbam und ber Stadt Berlin Nr. 39 S. 474, ausgegeben am 24. September 1921,

ber Regierung in Frankfurt a. D. Nr. 38 S. 206, ausgegeben am 24. September 1921, ber Regierungsstelle in Schneibemühl Nr. 37 S. 155, ausgegeben am 24. September 1921,

ber Regierung in Stettin Nr. 38 S. 293, ausgegeben am 17. September 1921,

ber Regierung in Röslin Rr. 38 S. 219, ausgegeben am 17. September 1921,

ber Regierung in Liegnit Nr. 38 S. 302, ausgegeben am 17. September 1921, und

ber Regierung in Magdeburg Nr. 38 S. 280, ausgegeben am 17. September 1921;

C. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 30. August 1921, betreffend die Genehmigung des mit Ermächtigung der Generalversammlung des Kur- und Neumärkischen Ritterschaftlichen Kredit-Justituts von der Kur- und Neumärkischen Haupt-Nitterschafts-Direktion am 5. August 1921 beschlossenen Nachtrags zum Statut der Kur- und Neumärkischen Ritterschaftlichen Darlehnstasse, durch die Amtsblätter

der Regierung in Potsbam und der Stadt Berlin Nr. 41 S. 495, ausgegeben am 8. Oktober 1921,

der Regierung in Frankfurt a. D. Nr. 39 S. 211, ausgegeben am 1. Oktober 1921,

ber Regierungsstelle in Schneidemühl Nr. 37 S. 156, ausgegeben am 24. September 1921,

ber Regierung in Stettin Nr. 39 S. 301, ausgegeben am 24. September 1921, ber Regierung in Köslin Nr. 39 S. 227, ausgegeben am 24. September 1921,

ber Regierung in Liegnig Nr. 39 S. 310, ausgegeben am 24. September 1921, und

der Regierung in Magdeburg Nr. 39 S, 285, ausgegeben am 24. September 1921;

7. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 5. September 1921, betreffend die Bestätigung der vom Verwaltungsrate der Stadtschaft der Provinz Brandenburg am 19. April 1921 beschlossenen und von dem Brandenburgischen Provinziallandtag am 24. Mai 1921 genehmigten Anderungen der Sahung der Stadtschaft der Provinz Brandenburg, durch die Amtsblätter

der Regierung in Potsdam und der Stadt Berlin Nr. 42 S. 521, ausgegeben am 15. Oktober 1921, und

der Regierung in Franksurt a. D. Ar. 41 S. 226, ausgegeben am 15. Oktober 1921;

8. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 19. September 1921, betreffend die Abertragung des der Aberlandzentrale Ostpreußen, Aktiengesellschaft in Königsberg i. Pr., durch Erlaß vom 11. September 1920 verliehenen Enteignungsrechts auf das Ostpreußenwerk, Aktiengesellschaft in Königsberg i. Pr., durch die Amtsblätter-

ber Regierung in Königsberg f. Pr. Nr. 42 S. 319, ausgegeben am 15. Oftober 1921, ber Regierung in Gumbinnen Nr. 42 S. 317, ausgegeben am 15. Oftober 1921, und ber Regierung in Allenstein Nr. 46 S. 209, ausgegeben am 12. November 1921;

- 9. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 22. September 1921, betreffend die Berkeihung des Enteignungsrechts an das Elektrizitätswerk Rauschermühle, Aktiengesellschaft in Mayen, für den Bau eines normalspurigen Anschlußgleises von dem Elektrizitätswerk Rauschermühle bis zu dem Bahnhofe Plaidt, durch das Amtsblatt der Regierung in Coblenz Nr. 49 S. 217, ausgegeben am 15. Oktober 1921;
- 10. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 23. September 1921, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Niedersächsischen Kraftwerke, Aktiengesellschaft in Osnabrück, für den Bau einer elektrischen Hochspannungsleitung im Kreise Diepholz, durch das Amtsblatt der Regierung in Hannover Nr. 42 S. 213, ausgegeben am 15. Oktober 1921;
- 11. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 24. September 1921, betreffend die Berleihung des Enteignungsrechts an die Stadtgemeinde Stolberg a. H. für den Bau einer Zufahrtstraße zum Bahnhofe Stolberg, durch das Amtsblatt der Regierung in Merseburg Nr. 43 S. 241, ausgegeben am 22. Oktober 1921;
- 12. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 27. September 1921, betreffend die Berleihung des Enteignungsrechts an das Elektrizitätswerk Sachsen-Anhalt in Halle a. S. für den Bau einer elektrischen Fernleitung vom Umspannungswerk Krottorf dis zum Umspannungswerk Oschersleben, durch das Amtsblatt der Regierung in Magdeburg Nr. 42 S. 303, ausgegeben am 15. Oktober 1921;
- 13. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 29. September 1921, betreffend die Genehmigung der von der 48. Generalversammlung der Mitglieder der Schleswig-Holsteinischen Landschaft am 21. Juni 1921 beschlossenen Anderungen der Satzung der Landschaft, durch das Umtsblatt der Regierung in Schleswig Nr. 46 S. 362, ausgegeben am 29. Oktober 1921;
- 14. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 30. September 1921, betreffend die Genehmigung der von der Generalversammlung der Mitglieder der Landschaft der Provinz Sachsen am 28. Juni 1921 beschlossen Anderung des Statuts der Landschaftlichen Bank der Provinz Sachsen, durch die Amtsblätter

ber Regierung in Magdeburg Nr. 45 S. 323, ausgegeben am 5. November 1921, ber Regierung in Merseburg Nr. 44 S. 248, ausgegeben am 29. Oftober 1921, und der Regierung in Erfurt Nr. 46 S. 272, ausgegeben am 12. November 1921;

- 15. ber Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 3. Oktober 1921, betreffend die Berleihung des Enteignungsrechts an die Einbecker Kalkwerke, Inhaber Paul Wille in Einbeck, für die Fortsührung der Einbecker Kalkwerke, durch das Umtsblatt der Regierung in Hildesheim Nr. 41 S. 217, ausgegeben am 15. Oktober 1921;
- 16. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 4. Oktober 1921, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an das kommunale Elektrizitätswerk Mark, Aktiengesellschaft in Hagen, für die Anlagen zur Erzeugung, Umformung und Fortleitung elektrischer Energie im Stadtkreise Hagen usw., durch das Amtsblatt der Regierung in Arnsberg Nr. 43 S. 561, ausgegeben am 22. Oktober 1921.

Redigiert im Buro bes Staatsministeriums. — Berlin, gebruckt in ber Neichsbruckerei. Der Bezugspreis für die Preußische Gesetziammlung ist vom 1. Januar 1921 ab auf 21 Mark jährlich einschließlich der gesetzlichen Zeitungsgebühr seitzelse. Der Preis für einzelne Stücke beträgt 50 Pfennig für den Bogen, für die Hantlachverzeichnisse 1806 bis 1883 50 Mark und 1884 bis 1913 26 Mark. — Bestellungen sind an die Postanstalten zu richten.